## Nº 226.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 21. September 1831.

Ungefommene Fremde vom 18. September 1831.

Hr. Pachter v. Jerzmanowski aus Goslinka, 1. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Erberr Suchorzewski aus Tarnowo, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Erberr Drojecti aus Domionek, Hr. Erbherr Polenski aus Pawlowo, Hr. Erbherr Wollowicz aus Dembitsch, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Dom. Pachter v. Kozgorowski aus Kleszewo, I. in No. 53 Markt.

Kolkralcitation. Nach dem Atteste der Königl. Regierung hieselbst vom 29. Juli o. ist der Geistliche Valcerowöfi aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf den Untrag bee Siecus haben wir baber gur Berantwortung über feinen Austritteinen Termin auf ben 20, Decem= ber c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Raulfuß in unferm Juftruftionegimmer anberaumt, gu weldem ber Balcerowefi mit ber Aufforderung vorgeladen wird, entweder perfonlich oder burch einen gesetlich gulafigen Be= bollmächtigten zu erscheinen, im enta = gengefetten Falle aber gu gemartigen, daß auf ten Grund der Allerhochften Ber= ordnung vom 6. Februar c. mit Confiecation feines gangen gegenwartigen und Buffinftigen, beweglichen und unbeweg= lichen Vermögens verfahren und baffelbe

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 29. Lipca r. b. Xiądz Balcerowski z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego oddalił się.

Na wniosek wiec Fiskusa, znaczyliśmy na dzień 20. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańsk. Kaulfuss termin, na który Xiedza Balcerowskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podlug przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu z dnia 26.

in Gemäßbeit der Allerhöchsten Cabinetes Ordre vom 26. April c. dem Schuls und Ablöfunges Fonds ber Probing Dosen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 25. August 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ldiktalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 27. Mai c. ist der Gutsbesitzer und Landsschafts=Rath Hilar v. Baranowski aus Rosnowo bei Obornik aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgestreten.

Muf ben Untrag bes Fistus, Ramens bes Chul = und Ablbfunge = Fonde, haben wir baber gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 18. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichte = Rath Bell= muth in unferm Partheienzimmer angefett, ju welchem ber p. Baranowski mit ber Aufforderung vorgeladen wird, entweder perfonlich ober burch einen ge= fetlich zuläßigen Bevollmachtigten zu er= fcheinen, im entgegengesetten galle aber ju gewärtigen, daß auf Grund ber Uller= bochften Berordnung bom 6. Februar 1831, mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und unbeweglichen Bermogens per= fahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinete = Orbre vom 26. Upril 1831 bem Coul- und Ablbfunge= Kwietnia r. h. Funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 25. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 27. Maia r. b. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do królestwa polskiego dziedzic i Radzca ziemstwa Hilar Baranowski.

Na wniosek więc Fiskusa w zastę. pstwie Funduszu W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Października r.b. przed południem o godzinie 10. w nz-, széy izbie dla stron przed Depuiowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Hellmuth, na który Baranowskiego aby osobiście lub zapozywamy, przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił. inaczéy bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też i nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W.

Fonds ber Proving Pofen grgesprochen werden mirb.

Pofen ben 20. Juli 1831.

Bekanntmachung. Es wird hier= mit gur Kenntnig bes Publifums ge= bracht, baf die Unna Regina geborne Andersch, verehelichte Freigartner August Rlupsch zu Dambitsch, bei ber jetzt er= reichten Bolljahrigfeit, Die Gutergemein= schaft mit ihrem gedachten Chemanne ausgeschloffen hat.

Frauftabt ben 8. September 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Ldiktalvorladung. Ueber ben Rachlag des zu Schwerin a. d. 2B. ver= forbenen Burgere und Badermeiftere Chriftian Friedrich Schmidt ift auf ben Antrag ber Erben ber erbschaftliche Li= quidations = Prozeß eroffnet und ein Ter= min gur Anmelbung und Nachweisung ber Anspruche ber Glaubiger auf ben 25. Dovember c. bor bem Berrn Affeffor Benm im hiefigen Gerichtelofale angefett worben.

Es werben daber alle unbefannte Glaubiger hierburch vorgelaben, ihre Forderungen fpateftene in bent obigen Termine entweder in Perfon ober durch Behorig legitimirte Bevollmachtigte, wogu die hiefigen Juftig = Commiffarien Sunte, Bolny, Mallow und Roftel vorgeschla=

Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 20. Lipca 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemizński.

> Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, že Anna Regina z Anderszów, zamężna zagrodnika okupnego Augustyna Klupsch w Dąbczu, przy doszléy teraz pełnoletności, wspólność maiątku z swym rzeczonym mężem wyłączyła.

Wschowa dnia 8. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa zmarłego w Skwierzynie obywatela i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt zostało na wniosek spadkobierców iego, postępowanie spadkowe otworzone i termin do podania i udowodnienia pretensyi wierzycieli na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Assessorem Heym tu w izbie sądowey wyznaczony.

Zapozywaią się przeto ninieyszém wszyscy niewiadomi wierzyciele, aby pretensye swoie naypóźniey w powyższym terminie osobiście lub przez należycie legitymowanych pełnomoeników, na których im tuteysi kommissarze sprawiedliwości Huenke, Wolny, Mallow i Roestel przedsta.

gen worden, anzuzeigen und nachzuweis-

Bei unterlassener Anmeldung ihrer Ansprüche haben sie zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasienige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden

Meferig ben 28. Juni 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Proflama. Folgende, nach Polen ausgetretene Ronigl. Unterthanen:

1) ber Defonomie=Commiffions. Gehulfe Jofeph v. Michalsti aus Natel,

2) ber Betiente Johann Brzeginefti aus Mafel,

3) der Gymnafiast Anton Lemanski aus Sabke, und

4) der Sandlunge = Lehrling Felir Bo=

gansti aus Makel,

welche sich nach Ablauf ber in der Allersböcksten Berordnung vom 6. Februar c. ihnen bestimmten 4wöchentlichen Frist vor der Königl. Regierung nicht gestellt, und über ihr Ansbleiben nicht entschulz digt haben, sordern wir hiermit auf, in die Preußischen Staaten zurückzusehren, sich in dem auf den 25. Oktober c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Rath Kroll anberaumten Termisne personlich einzusinden und sich wegen ihres Austritts aus den Königl. Landen zu verantworten, unter der Berwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben sur unges

wiaią się, podali i dowody na nie złożyli.

W razie albowiem za niedbanego podania pretensyi swoich czeka ich, iż za utracaiących prawo pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli, ieszcze z massy pozostać mogło.

Międzyrzecz d. 28. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie urzędowe. Następu-

- Józefa Michalskiego, pomocnika kommissarza ekonomicznego z Nakła;
- 2) Jana Brzezinskiego, służącego, także z Nakła;
- 3) Antoniego Lemańskiego, ucznia gymnazyi z Sadek i
- 4) Felixa Bogayskiego, ucznia handlu z Nakła;

którzy się do królestwa polskiego oddalili i po upłynieniu czasu czterotygodniowego, Naywyższym rozkazem z dnia 6. Lutego r. b. ustanowionego, przed Król. Regencyą niestawili i względem oddalenia się swego nie tłómaczyli, wzywamy ninieyszém, aby do kraiu państwa pruskiego wracali, w terminie do tego na dzień 25. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Kroll Sędzią Ziemiańskim w izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym, osobiście sta-

horsame Unterthanen und vorfäsliche Hebertreter der landosherrlichen Berordnung
erklart und demzufolge auf Consiscation
ihres gesammten gegenwartigen und zukunftigen Bermbgens erkannt und dieses
bem Fisko zugesprochen werden wird.

Schneibemuhl ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, im Dorfe Olszona belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concursemasse zugehörige Papiermühle, Rose, mühle genannt, welche nach der gerichtelichen Taxe auf 3417 Athl. 8 sgr. 4 pf. gewürdigt und dem Papier-Fabrikanten Klingbeil am 14. Juni 1824 für 1000 Athl. adjudicirt worden ist, soll nochmals öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 24. November c., den 26. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1832, vor bem Herrn Landgerichts Rath Bores tius Morgens um 9 Uhr allhier anges sett.

Besitz und zahlungsfähigen Kaufern werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Bochen vor dem letten Termine uns die etwa bei Aufnah-

nęli i z wystąpienia swego z państwa pruskiego tłómaczyli się, gdyż w razie przeciwnym za nieposłusznych poddanych i za takich uważani będą, którzy umyślnie przeciw urządzeniu Naywyższemu wykroczyli, tym końcem konfiskacya teraźnieyszego i przyszłego maiątku nastąpić i takowy Fiskusowi przysądzony być ma.

w Pile dnia 21. Lipca 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Papiernia Rosemühle nazwana, podjurisdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Olszynie, w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy konkursowéy Benjamina Henryka Dehnel należąca, którawedług taxy sądowéy na 3417 tal. 8 sgr. 4 fen. ocenioną, a fabrykantowi papieru Klingbeil dnia 24. Czerwca 1824 za 1000 tal przysądzoną została, raz ieszcze publicznie naywięce dającemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 24. Listopada r. b., na dzień 26. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1832, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesieme ber Tare vorgefallenen Mangel angus zeigen.

Rrotofdin ben 18. August 1831. Konigl, Preuß. Landgericht.

Publikandum. Das der Louise Dymke gehörige, in Doktorowo bei Grätz unter No. 55. belegene Grundstück, aus einem Wohnhause, Stall, einer Scheune, und 2 Morgen Land bestehend, und auf 145 Athl. 12 fgr. abgeschätzt, soll Schulzbenhalber, nicht in dem auf den 15. September e., sondern wegen eingetretenen Umständen den 11. Oktober e. in loco Grätz anstehenden peremtorischen Termin verkanft werden.

Die Taxe und bie Bedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Jeber Licitant muß, bevor er zum Gebote gelaffen wirb, eine baare Caustion bon 80 Athl. erlegen.

Buf ben 7. Ceptember 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Pofen werden wir auf den 21. b. M. Nachmittags 2 Uhr in loco Zgierzunko bei Neustadt beispinne 200 Stuck Schafe mittler Gattung und 6 Stuck Kühe meistbietend verkaufen.

Buf ben 9. September 1831. Rbnigl. Preuß, Friebensgericht.

nia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 18, Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt Louisie Dymke należący, w Doktorowie pod Grodziskiem pod No. 55. położony, z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły i 2 morgów roli się składaiący, na 145 tal. 12 sgr. otaxowany, ma z przyczyny długów, nie w terminie na dzień 13. Września r. b., lecz dła zaszłych okoliczności w dniu 11. Października r. b. na mieyscu w Grodzisku wyznaczonym, być sprzedany.

Taxa i warunki mogą w registraturze naszéy być przeyrzane.

Kaźdy licytant, niżeli do licytacyi przypuszczony będzie, musi gotowizną kaucyi 80 tal. złożyć.

Buk dnia 7. Września 1831.

Król. Pruski Sąd Pokeju.

Obwieszczenie. W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego będziemy dnia 21. t. m. po południu o 2. godzinie na mieyscu Zgierzynko pod Lwowkiem 200 sztuk owiec miernego gatunku i 6 sztuk krów więcey daiącemu przedawać.

Buk dnia 9. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der Handelsmann Joel Hirsch Halberstadt und die Wittme Abschen Falksohn geborne Moses Rosenberg, beide hieselbst, haben in dem am 28. Juni 1827 vor Eingehung der Ehe errichteten Ehe= und Erb=Vertrage die eheliche Gutergemeinschaft ausge= schlossen, welches auf den Antrag des Halberstadt vom 8. d. M. hiermit dffent= lich bekannt gemacht wird.

Liffa den 26. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Handlerz Joel Hirsch Halberstadt i owdowiała Röschen Falksohn z domu Moses Rosenberg, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą wspólność maiątku przed wniiściem w związek małżeński, układem z dnia 28. Czerwca 1827, co na wniosek Joela Hirsch Halberstadt z dnia 8. m. ir. b. ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Leszno d. 26. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Für ben Winter 1831 foll der Brennholz-Bedarf für das Königl. Ober = Prafidium, die Königl. Regierung, das Königl. Consistorium und Schulkollegium mit ungefähr 150 Klaftern Ellern incl. 15 Klaftern fetten Kiehnen-Holzes, im Wege der Entreprise beschafft und die Lieferung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Zur Licitation ist auf ben 30. Seps, tember c. Bormittags um 11 Uhr im Königl. Regierungs = Gebäude vor bem Unterzeichneten der Termin angesetzt, in welchem Bietungslustige zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, hiermit auf= gefordert werden.

Der Zuschlag wird, unter Worbehalt ber Genehmigung ber Konigl. Regierung, ertheilt und konnen bie Licitatione-BebinObwieszczenie. Na przeciąg zimy 1831. ma być drzewo na opał Król. Naczelnego Prezydii, Król. Regencyi, Król. Konsystorza i Kollegium szkolnego potrzebne, w ilości około 150 sążni, łącząc w to 15 sążni drzewa smolnego sosnowego na łuczywo do podpałki zdatnego, w drodze antrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniey żądaiącemu być wypuszczoną.

Do wypuszczenia drogą licytacyi dostawy tey na dzień 30. Września r. b. przed południem o godzinie 11. w Król. gmachu regencyinym przed niżey podpisanym termin wyznacza się, do czego maiący chęć i zdatnieni licytanci wzywaią się ninieyszem.

Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia Król. Regencyi udzielonem być ma. Warunki licytacyi w każdym gungen zu jeber Zeit bei bem Unterzeich= neten eingesehen werden.

Pofen den 6. September 1831. Petic,

was in the content of the bay

mengalishu i ode hil oraprana

Konigl. Regierungs-Sefretair.

czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań dnia 6. Września 1831. Petzcke, Sekretarz Król, Regencyi.

Im Berlage unterzeichneter Duchhandlung ift erschienen: "Auswahl von Muftern dentscher Prosaiker und Dichter." Gin Lesebuch zum Gebrauch für Schuzlen. 1r Theil, 2te vermehrte und verbesserte Auflage (22½ Bogen). Preis 15 fgr. J. Heine & Comp. in Posen, Markt No. 85.

Mu fifalien = Leih , Anstalt der Buch- und Musikhandlung von E. A. Simon in Posen. Beim Anfange der Herbste und Winter-Monate versaumen wir nicht, das musikliebende Publikum auf unsere wohleingerichtete Anstalt ganz ergebenst auswerksam zu machen.

Steinbruckerei von E. A. Simon in Posen, am Markte No. 84. Da nun wieder von hieraus Drucksachen versandt werden durfen, so empfehlen wir uns hiermit zu ferneren gutigen Auftragen.

Avertissement. Die Testaments-Erben des hieselbst verstorbenen Ober-Raufmanns Daniel Gottfried Bardt beabsichtigen die Theilung des Nachlasses. Ich sehe davon die etwanigen, mir unbekannten Erbschafts-Gläubiger hierdurch in Kenntniß und sordere sie, mit Bezugnahme auf die Vorschrift im S. 141 Titel 17 Theil 1 des Allgemeines Landrechts, auf, sich mit ihren etwanigen Ansprüchen innerhalb 3 Monaten bei mir zu melden. Posen den 13. September 1831.

Der bestellte Testamente-Erefutor George Daniel Carl Bardt.

Auttion, Reuffabt No. 233, dem Intendantur = Gebande gegenüber. Montag ben 26. September c. Bor= und Nachmittags werde ich ein gut er= haltenes Fortepiano, Mobilien, Porzelain, Glas, Haus= und Rüchen=Gerathe, Rleidungsstücke, Betten u. f. w. versteigern. Ahlgreen, R. Auft. Commig.

make between 12 mg of littlens Warm Center And Taken and this in the make that a few res